## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 45. Sonnabend, den 21. Jebeuar 1835.

Ungekommene gremden vom 19. gebruar.

Sr. Dberamtm. Bugmann aus Gnefen, Gr. Bataillone = Mrgt Gaube aus Edrimm, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Pachter Raraneti aus Gorzuchowo, I. in Mo. 33 Wallifchei; Gr. Pachter Molinsti aus Bojanicy, Gr. Guteb. v. Mieczfoweffi aus Glogan, I. in Do. 154 Buttelftr.; br. Guteb. v. Brudgewell aus Charbomo, 1. in No. 26 Ballifchei; fr. Guteb. v. Muramefi aus Dporomo, fr. Guteb. v. Zolteweff aus Ujago, Gr. Guteb. v. Godlinoweff aus 3totnif, 1. in Do. 243 Bredlauerfir.; Gr. Guteb. v. Raczynsfi aud Dborgneto, I. in Do. 394 Gerberftr ; Br. Golbarbeiter Schmidt aus Brestau , Br. Wont Grundeis und Sr. Rarber Bollfrath and Rucymol, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br Raufm. Bam= berg aus Dbrando, I. in Do. 30 St. Abalbert; Br. Domainen = Beamter Soppe aus Cforgencin, I. in Do. 394 St. Abalbert; fr. Geheimer Finang=Rath Lange aus Berlin, Die Brn. Raufl. Schocinus und Schulge aus Stettin, Br. Guteb. v. Zurno aus Obiegierge, Gr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Zafrzewo, 1. in Do. 1 St. Martin; Br. v. Dobrogoisti, ebem. poln. Major, aus Gnefen, I. in No. 165 Bilb. Str.; fr. Rammer = Berichte = Referend. Siforeffi und fr. Kaufm. Cifgemeff aus Grat, Br. Guteb. Swigcidt aus Sczepanfowo, I. in Do. 251 Breelauerftr. ov instrukcyiney, na ktory ocho-

1) Zekanntmachung. Es werden biermit alle diejenigen, welche an die in 25 Athle. bestehende Umts-Raution bes bei dem Königlichen Friedens-Gericht zu Samter interimistisch angestellt gewesenen

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Franciszka Gerlaczek byłego tymczasowego Exekutora przy Królewskim Sądzie Pokoju w Szamotułach 25 Tal, wynoszącéy z czasu Grefutore Frang Gertacget aus beffen Umteverwaltung Unspruche zu haben ver= meinen, hiermit vorgelaben, in bem am 30. Mai c, fruh um 10 Uhr in unferem Inftruftione : Bimmer anftehenben Termine por bem Deputirten Referendarius Bitteler zu erscheinen und ihre Unfpruche geltend ju machen, widrigenfalls fie ba= mit pracludirt werden, und bie Raution guruckgegeben werben foll.

Pofen, ben 24. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Inftruftionegimmer anberaumt, wogu Raufluftige mit bem Bemerfen porgela= ben werden, daß die Tare in der Re= aiftratur eingesehen werden fann.

Gnefen, den 18. Dezember 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolegestin Sadzie Pokoje w Szance

urzedowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, ażeby się z takowemi w terminie dnia 30. Majar. b. zrana o godzinie rotéy w sali naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Referendaryuszem Witteler zgłosili, inaczey zostaną z takowemi wyłącze. ni i kaucya zwrócona będzie.

Poznań, dn. 14. Stycznia 1835. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationsparent. Das Patent subhastacyiny. Nierucho. in ber Stadt Gnefen unter Do. 205 be= mosć w miescie Gniegnie pod Nr. 205 legene, ben Muller Chriftian und Chris polożona, do mlynarzów Krystyna ffine, geb. Kraufe, Pohlichen Cheleuten i Krystyny z Krausow małżonków gehörige Grundftud, welches aus einer Pohlow nalezaca, z wiatraka, z ie-Bodwindmuble, einer Sufe Culmifch Land dney huby chelmińskieg gruntu, i pound ben nothigen Bohn = und Birth= trzebnych mieszkalnych i gospodarschaftsgebauben besteht, und welches auf czych budynków składająca się, i na Eintaufend zweihundert und feche Thaler, tysiąc dwiescie szese Talarow, osmnaachtzehn Gilbergrofchen, acht Pfennige seie srebrnych groszy osm fenningow gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll im sadownie oszacowana, w drodze ko-Wege der nothwendigen Gubhastation of= nieczney subhastacyi publicznie sprzefentlich verlauft werden. Bur Licitation dana byde ma. Do licytacyi wyznahaben wir einen Termin auf ben 29. czylismy termin na dzień 29. K wie-April 1835, por bem Deputirten, Res tnia 1835 przed deputowanym Ur. ferendarine herrn Mechow in unferm Mechow, Referendaryuszem w Izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochote kupna maiacych z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w registraturze przeyrzana bydź może.

Gniezno, dn. 18. Grudn. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

bei bem Abutglichen Flebens - Genick zu

Sample and (All missing against

3) Subhastationspatent. Die, im Gnesener Kreise belegenen, jum Bincent v. Besierefischen Nachlasse gehöris gen Guter:

a) Bafrgewo nebft Kamionet, gerichtlich auf 24,659 Rthlr. 22

Ggr. 6 Pf.,

b) Gorzuchowo, auf 28,802 Athlr. 15 Sar. abgefchatt,

welche zwei Folien im hupothefenbuche haben, follen auf ben Untrag des Mach= lafturatore im Wege der nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 3. Upril 1835, vor dem Kandgerichtsrath von Potrykowski Vormittags
um 9 Uhr hierselbst anderaumt, und laden dazu Kauslustige mit dem Bemerken
vor, daß die Kausbedingungen und die
Tare in unserer Registratur eingesehen
werden können.

Zugleich werden folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubiger von Zafrzewo,

a) die Stephan v. Glinefischen Erben,

b) die verwittwete v. Dzierzgowefa,

c) die Damedischen Erben,

d) das Fraulein v. Rofossowska, Behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame biermit vorgeladen.

Gnefen, ben 19. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra w powiecie Gnieznińskim położone, do pozostałości Wincentego Węsierskiego należące, iako to:

a) Zakrzewo z Kamionkijem sądownie na 24,659 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

b) Gorzuchowo na 28,802 Tal. 15 sgr. ocenione,

które dwa folia w księdze hypotecznej obeymuią, maią bydźna wniosek kuratora massy w drodze koniecznej subhastacyi sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Kwietnia 1835. przed Deputowanym W. Potrykow. skim Sędzią zrana o godzinie 9., na który ochotę kupienia mających z tą wzmianką zapozywamy, iż warunki kupna i przedaży i taxa w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą-

Zarazem zapozywaią się następuiące z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni Zakrzewa, a mianowicie:

- a) sukcessorów Stefana Glińskiego,
- b) owdowiałą Dzierzgowską,
- c) sukcessorów Dameckiego,
- d) Pannę Rokossowską,

a to końcem dopilnowania swych praw.

Gniezno, dnia 19. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 4) Poitcalladung. Für die Eunegunda verwittwete v. Magnuska, geborne
  v. Lubinska, stehen im Hypothekenbuche
  von Czeszewo Rubr. III. No. 4 nachstehende Forderungen protestationis modo
  eingetragen:
  - a) 390 Athlr.
  - b) 166 Athlr. 20 fgr.
  - c) 33 = 10 = 101

Diefen Forberungen ift in bem, in ber Czefgewer Raufgelber-Liquidations-Sache ergangenen Rlaffififationderkenntniffe locus vorbehalten worden, weil mit einem nicht legitimirten Manbatar verhandelt mar. Bir haben baber gur Berififation ber gebachten Forberungen einen Termin por bem Affeffor v. Stramineti auf ben 21. Marg 1835 Bormittage um 10 Uhr hiefelbft angefett, und laben hierzu bie ihrem Aufenthalte nach unbefannte Cunegunda v. Magnudta, geb. v. Lu= binefa, ober beren Erben biermit unter ber Berwarnung bor, bag im Kalle ihres Ausbleibens angenommen werden wird, daß fie bie gebachten Forberungen gu ve= rifficiren nicht Willens ober im Stanbe find und baber beren Abweifung ausge= fprochen werden wird. Lad mas I

Guefen, ben 6. Movember 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Dla Ur. Kunegundy z Łubińskich owdowialey Magnuskiey, zapisane są w księdze hypoteczney Rubr. III. Nr. 4. sposobem protestacyi następuiące pretensye:

- a) 390 Tal.
- b) 166 = 20 sgr.
- c) 33 = 10 = 0
- d) 310 = 20 =

Długom tym zastrzeżone iest mieysce w wyroku w sprawie likwidacyiney summy szacunkowey Czeszewa zapadłym, ponieważ działano z Mandataryuszem niewylegitymowanym.

Z powodu tego wyznaczyliśmy do sprawdzenia tych pretensyy termin na dzień 21. Marca 1835. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Ur. Strawińskim tu w mieyscu. Tym końcem zapozywamy ninieyszém Ur. Kunegundę z Łubińskich owdowiała Magnuską, lub iéy sukcessorów z pobytu swego nam niewiadomych, z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyiętém będzie, iż sprawdzenia wspomnionych pretensyy niemaią woli, czyli nie są w stanie, i że przeto oddalenie ich wyrzeczoném zostanie.

Gniezno, dnia 6. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhaftationspatent. 3um Berfaufe bes im Bromberger Rreife und Regierunge=Departemente belegenen, ber Josephine Caroline, bem Carl Frang Wilhelm und ber Abelheid Clementine Emilie Gefdwifter von Loga und gur Frang Ludwig v. Logafchen erbichaftlichen Liquidations = Maffe gehörigen Allodials Ritter = Gute Sienno Dro. 264., mel= ches landschaftlich auf 45,472 Rthlr. 7 Egr. abgeschatt ift, fteht im Wege ber nothvendigen Gubhaftation ber per= emtorische Bietungs = Termin auf ben 6ten April 1835. vor bem Serrn Dber=Uppellatione-Gerichte-Uffeffor Glener Bormittags um 10 Uhr in unferem Inftructione = 3immer an, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingela= ben werben, daß bie Tare, ber neuefte Spothefenschein von biefem Gute und bie noch aufzustellenden Raufbedingungen in unferer Gubhaftatione-Regiffratur eins gefeben werben fonnen. Bugleich werben folgende Real=Intereffenten, ale:

bie Erben bes Raufmann Abraham David Barrafch, Die Erben bes Abraham Dawid aus Bromberg, beren gegenwartiger Aufenthalfsort aus bem Sppothekenbuch nicht erfichtlich ift, du biefem Termine vorgelaben.

Bromberg, ben 5. Muguft 1834.

Patent subhastaciyny. Do przedaży dóbr szlacheckich Sienna Nro. 264. w powiecie i departamencie Bydgoskim położonych, a do Józefiny Karoliny Franciszki, Karóla Franciszka Wilhelma i Adelhaidy Klementyny Emilii rodźeństwa Logów i do massy sukcessyino-likwida. cyinéy Franciszka Ludwika Logi należących, przez Landszaftę na 45472 Tal. 7 sgr. ocenionych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 6. Kwietnia 1835 r. przed Ur. Elsnerem Assessorem Sa. du Appellacyinego o godzinie totéy przed południem w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmiez nieniem, iż taxa, naynowszy wykahypoteczny dóbr rzeczonych, i szczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyinéy. Zarazem zapozywaia się następni wiezyciele realni, iako to:

Sukcessorowie kupca Abrahama Davida Barascha, sukcessorowie Abrahama Dawida z Bydgosz-CZY,

na tenże termin, gdyż pobyt ich z aktów hypotecznych nie pochodzi.

Bydgoszcz, dn. 5. Sierpnia 1834. Ronigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

6) Boiktalcitation. Auf bem im Rrobener Greife belegenen Gute Grabto= wo haftet, sub Rubr. III. Nr. 4., laut Sypothefenschein vom 13. Juni c. ein unverzinsbares Rapital von 1200 Rthlr. fur Die Unna v. Sfryndlewefa geborne v. Ulatowsta. Diefe Poft foll angeblich von bem Borbefiger Frang b. Budgifgem= Bfi langft bezahlt, und bie hieruber fpredenden Dofumente und Lofdungefonfens bei bem Brande in Grabfomo verloren gegangen fenn. - Behufe ber Lofchung biefer Poft, wird baher auf ben Untrag bes jetigen Befigers von Grabfowo, Dberftlieutenante Johann v. Budzifzeme Bfi, die ihrem Aufenthaltsorte nach unbefannte Unna v. Sfrindlewefa geborne b. Ulatowefa ober beren Erben, Ceffio= narien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre etwani= gen Unfpruche an die gedachte Poft fofort, und fpateftens in bem auf ben 25. Fe = bruar 1835 fruh um 11 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Baron b. Duberrn in unferm Gerichtes= Llofale anberaumten Termine geltend ju machen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie oben er: wahnte Post werden prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Lofdung ausgesprochen wer= ben wirb.

Fraustabt, ben 10. November 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Grabkowo w powiecie Krobskim iest podług wykazu hypotecznego z dnia 13. Czerwca r. b. w Rubr. III. pod No. 4. kapitał bez opłatny w ilości 1200 Tal. dla Anny z Ulatowskich Skrzydlewskiey zapisany. Kapitał ten według podania iuż dawno przez przeszłego posiedziciela Franciszka Budziszewskiego ma bydź zapłacony, a dokumenta w téy mierze opiewaiące i konsens extabulacyjny przy pożarze ognia w Grabkowie zaginał. Końcem wymazania téy summy, wzywamy przeto na wniosek teraźnieyszego posiedziciela dóbr Grąbkowa Jana Budziszewskiego Podpułkownika, z mieysca pobytu niewiadomą Annę z Ulatowskich Skrzydlewską lub teyże sukcessorów, cessyonaryuszów albo którzykolwiek w iéy prawa wstąpili, aby swe do w mowie będącéy summy mieć mogące pretensye natychmiast, anaypóźniey w terminie w dzień 25. Lutego 1835 r. zrana o godzinie 11. przed Ur. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszém pomieszkaniu sądowém wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym ze swemi pretensyami do zwyż wspomnionéy summy prekludowani będą, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem i extabulacya wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, dnia 10. Listop. 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 7) Ediktal , Citation. Folgende

Personen, als:

1) ber Kutschner Christian Wontschaf, welcher zu Nieder-Pritschen im Jahre 1756. geboren, und schon 50 Jahr abwesend ist;

2) ber Johann Christian Bergmann von hier, welcher am 10. Septem-1769. geboren, und seit 40 Jah=

ren abwesend ift;

3) ber Nicolaus Wenzel ans Weine, welcher am 5. December 1782. gestauft worden, und im Jahre 1807. als Brauergeselle auf die Wandersschaft gegangen, und im Jahre 1818. das letztemal von Warschau aus geschrieben hat;

4) der Gottfried Siegismund Kirste, welcher zu Lissa am 20. Februar 1780. geboren und vor eirea 30 Jahren als Zimmergeselle auf die Wauderschaft gegangen, im Jahre 1806. aber unter das dsterreichissche Militair eingetreten senn soll, und

Dilhelm Schmidt, welcher am 17. Marz 1798. zu Görchen geboren, und felt bem Jahre 1821.abwe-

fend ist;
haben seit der Zeit ihrer Abwesenheit von ihrem Leben und Aufenthalte weiter keine Nachricht gegeben. Es werden dieselben daher, so wie deren unbekannte etwanisge Erben, oder Erbberechtigte auf den Antrag ihrer Geschwister und resp. Euravern mit der Aufgabe hierdurch vorgela

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

1) Chałupnik Krystyan Woytschak, który się w Przyczynie dolnéy w roku 1756. urdził i iuż przeszło lat 50 się oddalił;

2) Jan Krystyan Bergmann tu z Wschowy, który się dnia 10go Września 1769 r. urodził i od 40 lat iest nieprzytomny;

3) Mikołay Wenzel z Wyjewa, który dnia 5. Grudnia 1782 r. ochrzconym został, w roku 1807. iako mielcarczyk na wędrówkę poszedł i w roku 1818. z Warszawy ostatni raz pisał;

4) Gottíryd Siegesmund Kirste, który się w Lesznie dnia 20go Lutego 1780 r. urodził i przed około 30 laty iako czeladnik professyi ciesielskiey na wędrówkę poszedł, a w roku 1806. do ausrtyackiego woyska wstąpić miał;

5) Karól Fryderyk Wilhelm Schmidt piekarczyk, który się dnia 17. Marca 1798. w mieyskiéy Górce rodził i od roku 1821. iest nie-

przytomny;
niedały od czasu ich oddalenia się
o swem życiu i pobycie żadney wiadomości. Zapozywaią się zatem ninieyszem powyższe osoby, iako i też
nieznaiomi ich sukcessorowie lub
spadkobiercy na wniosek ich rodzeństwa i resp. kuratorów z tem zaleceniem, aby się przed, a naypóźniey

den, fich bor ober fpateftens in bem auf den 20. Juni 1835. fruh um to Uhr auf hiefigem Candgericht vor bem Depus firten Landgerichte-Referendaring Duffer angefetten Termine perfonlich gu geftel= len, oder auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte bor bem anftebenben Termine eine schriftliche Anzeige jum machen, und bemnachst weitere Umveisung zu gewartigen, wi= brigenfalls bie Tobeberklarung ausge= fprochen, und ihr nachgelaffenes Ber= mogen ben Umftanben nach, ihren nach= ften fich legitimirenden Erben, ober bem Roniglichen Fiecus ausgeantwortet werben wird.

Frauffabt, ben 28. August 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

w terminie na dzień 20. Czerwca 1835 r. zrana o godzinie 10 w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, lub też o swém życiu i pobycie Sądowi podpisanemu przed terminem wyżnaczonym na piśmie donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciciwnym bowiem razie za nieżyjących uznanemi będą, a maiątek ich pozostały podług okoliczności ich naybliższym legitymuiącym się sukcessorom albo skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Bekanntmachung. Der Fleischhauermeister und Freignesbesitzer August Wolff und die Karoline Wilhelmine verwittwete Goldmann geb. Liebelt hieselbst, haben in dem, vor ihrer Verheirathung unter sich gerichtlich errichteten, Ehevertrage vom 9. d. M. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was zur Kenntnis des Publikums gebracht wird.

Frauftadt, den 12. Januar 1835. Abnigl. Preuf. Landgericht.

niezgalom ich subcess rowie lob

spadkoblercy na wniosek ich rodrene

stata i resp. karatoro y z jour arteces

nieni, aby sie przed a naypożnieg

Zaponyv via sie zatem ny.

Obwieszczenie. Szlachetny August Wolff rzeźnik i okupnik i Karolina Wilhelmina z Liebeltów owdowiała Goldmann tutéy zamieszkali, wyłączyli układem przedślubnym w dniu 9. b. m. sądownie przyiętym, wspólność maiątku, co się podaie do wiadomości publicznéy.

Wschowa, dn. 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the cut Letter and American are as the

bother, fo tole beren junbefringe einebne

ne Erben, oder Erberreitigte auf trii

reading and and third to

## Beilage zunr Intelligenz-Blatt ur das Großberzogthum pofen.

Nro. 45. Sonnabend, ben 21. Februar 1835. ho

Abred Out Cardin, winter grade togo Wederstiego, naležajos, knora

9) Subhastationspatent. Das im Chodziesner Rreise gu Gifgen unter ber Rummer 5. belegene, ben Chriftian Grapfchen Erben gehörige, nebft Medern, Garten und Wiesen auf 496 Rthlr. 20 Sgr. abgeschatte Confensgut, ift auf ben Untrag ber gebachten Erben Behufs ber Theilung zur Gubhaftation gestellt und ber Bietunge : Termin auf ben 11. April f. J. Vormittage 11 Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichts-Uffeffor Depte im Landgerichte = Gebaube anbe= raumt worden. 1 1743016 gebangtenge

mucha Matra til dain a. Marca 1829.

masersinen ale ficht

meandient wis reciple? als ne ha

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werden. Bugleich werben bie unbefannten Realpratenbenten bierburch borgelaben, ihre Rechte in bem obigen Termin mahrzunehmen, wibrigenfalls Diefelben mit ihren etwanigen Real = Un= fpruchen auf bas Grundftuck werben pra= flubirt werben, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wirb.

Schneibemuhl, den 27. Detober 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht. armit stibbas ucyniy. With

Grechy w powiecie Gmeznickim

do postatofel, Wineren-

auf den 4, Mark 1, Pormittags von Patent subhastacyiny. Posiadlość konsensowa w powiecie Gliodzieskim w Ciszen pod liczbą 5. położona, do sukcessorów Krystyana Grapa należąca, wraz z rolami, ogrodami i łakami na 496 Tal. 20 sgr. oceniona, ma bydź na wniosek rzeczonych sukcessorów celem uskutecznionia działów w drodze subhastacyi przedana. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 11. K wietnia 1835. zrana o godzinie 11. przed Ur. Deyks Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w tuteyszym domu sądowym,

former Charles to the court of the

Taxa może bydź w Registraturze naszéy przeyrzana. Zarazem zapozywaią się na termin ten niewiadomi, wierzycieli rzeczowi, ażeby w takowym praw swych dopilnowali, inaczéy bowiem z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu wykluczeni zostana i wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 27. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański, 11) Gubba lattonopotent, Das

in Guefence meet velogene, my bein

sales and Harrisons now dottoned

10) Boikralcitation. Da über ben Nachlaß des zu Glifzer am 2. Marg 1829 verftorbenen Freischulzen Comuel Daft auf den Antrag ber Erben ber erb= Schaftliche Liquidations & Projeg eroffiet worden ift, fo werden fammtliche unbefannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, auf ben 4. Dearg f. Bormittage um io Uhr von dem herrn Kammergerichte= Uffeffor Rlogich anbergumten Connotatione Termin gu geftellen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen, fo wie ben Grund berfelben anzugeben, bie bar= über vorhandenen Dofumente vorzulegen und bennachft die rechtlichen Berhand, lungen ju erwarten. Den am perfonlis chen Erfcheinen Berhinderten werben Die hiefigen Juftig-Commiffarien, Juftig-Commiffione = Rath Mittelftadt, Juftig-Com= miffarind Morit und Juftig & Commiffarius Schulg vorgeschlagen. Die Huds bleibenden haben zu gewärtigen, daß fier ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an bas enige, was nach Befriedigung forhell auf bae Grundolarzosog ozasai czey howiem z paciensyami susosau

Schneibemuhl, ben 3 3 Oftober 1834 - Sonigh Pren & Land genichts Bruski Sad Zieminieski. ne im bedzie.

Zapozew publiczny. Gdy nad pozostalością okupnego soltysa Samuela Nasta na dniu 2. Marca 1820. w Gliszczu zmarłego, na wniosek sukcessorow proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto zapozywaią się ninieyszém wszyscy nieznaiomi wierzyciele, aby się na wyznaczonym dnia 4. Marcar. p. arana o godzinie lotéy przed Ur. Klotzsch Assessorem terminie konotacyinym stawili, ilość i iakość pretensyy swych, tudzież fundament ta. kowych podali, oraz znaydujące się dokumenta tychże prensyy dotyczące się podali i następnie prawnych dzialań oczekiwali. Tym zaś którzyby osobiście stawić się nie mogli, przedstawiamy na mandataryuszów tutey. szych kommissarzy sprawiedliwości Mittelstaedta, Moryca i Szulca. Niestawaiący spodziewać się mogą, że swych praw pierwszeństwa, iakieby im służyć mogły pozbawieni i z pretensyami swemi tylko do tego odeder fich melbenden Glaubiger bon ber slam zostang, coby po zaspokoieniu Maffe übrig bleibt, werden verwiesen zgłaszaiących się wierzycieli z massy

Pila dniau 3. Paźdz. 1834. month

Schneideningt, den gr. Selober 1834.

Krol, Pruski Sad Zjemianska. 11) Subhastationspatent. Das im Gnefener Rreife belegene, ju bem Bincent von Befierefischen Nachlaffe gehorige But Czechy, welches gericht=

The dula , 27. Przdylerny 1834.

Ronigle Preug, Landgerigt, Patent subhastacyniy. Wies Czechy w powiecie Gnieznińskim polożona, do pozostałości Wincentego Wesierskiego należąca, która lich auf 8852 Rither. 19 Sgr. 9 Pf. abgeschätzt worden ift, foll auf den Unstrags des Nachlaß = Kuratore im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

hierzu haben wir einen Lizitafions-Termin auf den 3. April 1835. vor dem Landgerichts-Rath von Potrykowski Morgens 9 Uhr in unferem Sitzungs-Saale augesetzt, und laden Kauflustige mit dem Bemerken ein, daß die Tare und die Kaufbedingungen in unserer Registratur jeder Zeit eingesehen werden

Gnefen, ben 18. August 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

or comportedity na

sądownie na 8852 Tal. 19 sgr. 9 fen. oszacowaną została, na domaganie się kuratora pozostałości drogą koniecznej subhastacyi sprzedaną być ma.

Tym końcem wyżnaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 3. K wietnia r. 1835. przed Sędzią naszym W. Potrykowskim zrana o godzinie g. w sali posiedzeń naszych, na który chęć mających nabycia z tą wzmianką zapozywamy, że taxa i warunki nabycia w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno, d. 18. Sierpnia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

12) Subhastationspatent. im hiefigent Rreife in ber Stadt 3bung sub Mro. 587 und 597 belegenen, ben Muller Johann und Johanna Beata Ber= Scheschen Cheleuten zugehörigen, Grund= fluce nebft Bubehor, von welchen erfteres auf 206 Mthir. und letteres auf 308 Rthir, gewurdigt worden ift, follen auf ben Antrag eines Glaubigers an ben Meiftbietenben verfauft werben und ber peremtorifde Bietunge Zermin ift auf ben 25. April 1835, por bem herrn Landgerichte = Affeffor Meubaur, Mors gens um 9 Uhr, in unferm Inftruftione= Bimmer, bier angefest. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, daß die Tare, ber neueste Sypothekenschein Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Zdunach powiecie
tuteyszém pod Nro. 587 i 597 położone, do Jana i Joanny Beaty małżonków Wersche młynarzów należące, z których pierwsze na 206 Tal.,
ostatnie zaś na 308 Tal. ocenione,
na żądanie wierzyciela naywięcey daiącemu sprzedane bydź mają, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 25. K wietnia 1835 r. zrana o godzinie gtey
przed Deputowanym W. Neubaur
Assessorem w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy und bie Raufbebingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden tonnen.

Rrotofchiu, b. 19. Dezember 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

13) Subhastationspatent. Das in Rempen sub Mro. 274. belegene, jur Carl Joachim Reichmannschen Concurs, maffe gehörige Grundftuck, beftehend aus 2 Bauplagen nebft einem Dbftgartchen, gwei Studen Uder und einer Biefe, mel= ches auf 281 Rthlr. 13 fgr. 4 pf. ge= wurdigt worden ift, foll, auf ben Untrag bes Concurd-Curatore, an ben Deifibie= tenden verfauft werden und ber peremto, rifche Bietungstermin ift auf ben 19. Mai b. 3. bor bem Landgerichte = Rath Wiebmer, Morgens um guhr in unferm Inftruttione = Zimmer angefett. fabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, bagbie Tare, ber neuefte Sprothefenschein und die Raufbedingungen in unferer Re= giffratur eingefehen werben fonnen.

Zugleich werden alle Real-Pratendenten unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real : Anspruchen prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Krotofdin, ben 21. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

are domizane o terrolalo tyla z bodmenagaga, is taxo, saprovey wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

bydź mogą. Krotoszyn, dn. 19. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nierucho: mość w mieście Kempnie pod Nro. 274. położona, do massy konkursowéy Karóla Joachima Reichmann na. leżąca, a składaiąca się z dwóch placów, iednego sadu, dwóch kawalków roli i iednéy ląki, na 281 Tal. 13 sgr. 4 fen. oceniona, w drodze exekucyi na żądanie kuratora konkursowego naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Wiebmer w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być moga. Standardio.

Oraz zapozywaią się wszyscy wierzyciele rzeczowi pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi realnemi bydź mogącemi wykluczeni zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

medical states of the states of

14) Subhastationspatent. Die im Dorfe Sutte, Abelnauer Rreifes, belege= ne, gur Carl Friedrich Wilhelm Pritfch= schen erbschaftlichen Liquidationsmaffe gehorige Freischoltifei, Protopy genannt, welche auf 3863 Rthir. 17 fgr. gewur= bigt worden ift, foll an ben Meiftbieten= ben verfauft merben und ber peremtori= Sche Bietungetermin ift auf ben 23 ften Mai b. 3. vor bem Land = Gerichtes Uffeffor Reubauer Morgens um 9 Uhr in unferem Inftruftione = 3immer an= gefett. Befitfabigen Raufern wird bies fer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, daß bie Tare, ber neu= efte Spothekenschein und bie Raufbedin= gungen in unferer Regiffratur eingesehen merben fonnen.

Zugleich werden alle unbekannten Realpratendenten aufgefordert, sich spates stens in diesem Termine zu melden und ihre Ansprüche geltend zu machen, oder zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen auf das Grundstück prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Rrotofdin, ben 22. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

15) Subhastationspatent. Auf Anstrag eines Gläubigers ist über bas, ben Worciech Gorgynstischen Erben gehörige, sub Nro. 293. hiefiger Sabt Koronowo belegene Grundstück, aus einem Hauptsund Neben = Gebäude bestehend, wozu ein Garten, ein Rücken Gartenland und ein

Patent subhastacyiny. Solectwo. okupne Prokopy zwane w wsi Hucie powiecie Odalanowskim położone, do massy spadkowo-likwidacyiny Karóla Fryderyka Wilhelma Pritsch należace, na 3863 Tal. 17 sgr. ocenione. naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 23go Maja r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Neubaur Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Oraz wzywaią się wszyscy wierzyciele realni, aby naypóźnie w terminie tym się zgłosili, a pretensye swoie zameldowali, w przeciwnym zaś razie oczekiwali, iż z pretensyami swemi rzeczowemi do sołectwa mieć mogącemi wykluczeni zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn, d. 22. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Na żądanie realnego wierzyciela grunt należący do sukcessorów Woyciecha Gorzynskiego w Koronowie pod Nro. 293. położony, w się bierąc dom pomieszkalny i budynek pohoczny, do którego ieden ogród, ieden zagon Ruden Runftland gehört, bas zusammen nach ber am 4. Dezember 1834. gericht= lich aufgenommenen Tare auf 186 Atlr. gewürdigt worben ift, die nothwendige Subhastation eingeleitet.

Zum bffentlichen Verkaufe haben wir baher im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Bromberg einen einzigen und peremtorischen Vietungstermin auf den 30. April 1835. auf unserem Gerichtslokale anberaumt, wozu alle zahlungsfähige Rauflustige hiermit, zur Abzabe ihrer Gebote, vorgeladen werden. Der Meist- und Bestbietende hat alsdann, in sofern es die Gesetz gestatten, den Zusschlag zu erwarten.

Die Tage des Grundstücks kann zu jeder Zeit in den gewöhnlichen Amtestunden in unserer Registratur eingesehen werden. Koronowo, den 19. Januar 1835. Konigt. Preuß. Friedensgericht.

16) Bekanntmachung. Daß bie verwittwete Frau Hauptmann v. Kopke, Wilhelmine Constantia geborne Salbach, und der Königl. Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Herr Anton Alfer in dem vor uns errichteten Vertrage vom 28sten Januar c., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künftigen She ausgeschlossen haben, dies wird zurgöffentlichen Kenntniß gebracht.

Frauftabt, ben 31. Januar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht. roli ogrodowey i ieden zagon do ka pusty należą, otaxowany sądownie w ogólności pod dniem 4. Grudnia 1834. na 186 Tal. ma bydź w drodze subhastacyi przedany.

Do publiczney sprzedaży wyznaczyliśmy, podług zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, iedyny peremtoryczny termin na dzień 30. Kwietnia 1835. w naszym Sądzie do którego wszystkich kupna ochotę maiących zapozywamy. Naywięcey daiący przybicie spodziewać się może.

Taxa gruntu nadmienionego może codziennie w godzinach służby w naszéy Registraturze przeyrzaną bydź.

Koronowo, d. 19. Stycznia 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż owdowiała Kapitanowa Ur. Koepka, Wilhelmina Konstancya urodzona Salbach i Ur. Anton Alker, Referendarz Sądą Głównego Ziemiańskiego, tutay mieszkaiący, przez układ przed nami pod dniem 28. Stycznia r. b. zawarty w przeszłym ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, d. 31. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. bor und geschloffenen Bertrages bom 10. lanego przed nami układu na dniu 10. Robember 1834. haben ber Birth Mis Listopada 1834. Michał Okrasa gochael Ofraja von hier und bie Bittme spodarz ztad, i wdowa Adamska. Maryanna z Olszewskich z Gniewko. aus Gniewfomo, bie Gemeinichaft ber wa, wylączyli w przyszłem ich mat-Guter hinfichts bes Gingebrachten und Zenstwie, wspólność maigtku, tak co bes Erwerbes in ihrer funftigen Che aus- do wniesionego iako też dorobionego. gefchloffener no mad o

Inowraciam, ben 24. Deebr. 1834. Ronigd Preug. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

17) Bekanntmachung. Mittelft Obwieszczenie. Na mocy zdzia-

Inowracław, d. 24. Grudnia 1834.

strong change Capture Table andere deffen Braut henriette hirfch Michel ju na Henrietta Hirsch Michel w Lubamittelft bes vor einem offentlichen Motar wstapieniem w sluby malzenskie wuunterm 6. Februar 1834. geschloffenen godzie przed Notaryuszem na dniu fentlichen Renntniß gebracht wird. publiczney wiadomości podaie.

Konigl, Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

18) 2wertiffement. Der handele: Obwieszczenie. Handlerz Jozef mann Joseph Levin zu Czarnifan, und Lewin w Czarnkowie i tegoż zareczo-Lubaft, haben vor Gingehung ihrer Ghe, szu zamieszkala, wyłączyli przed Bertrages, Die Gemeinschaft ber Ghter 6. Lutego. 1834, zawartey, wspolausgeschloffen, welches hierdurch jur bf= ność maigtku, co się ninieyszem do

Rilebne, ben 11. Januar 1835. Wielen, dnia 11. Stycznia 1835.

19) Bekanntmachung. Der hans belomann Elfan Becht und bie unverebe= lichte Julie Berliner, beibe bierfelbft, haben bor Gingehung ber Che in bem am 31. December 1834. gerichtlich abge= ichloffenen Chevertrage Die Gemeinschaft ter Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hiermit befannt gemacht mirb.

Liffa, ben 15. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlownik Elkan Hecht i bezmężna Julie Berliner oboie z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński układem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1834. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich malżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

29) .. In ber Abminifiratione = Sache ber gum Jofeph Jaraczewskischen Nachlaffe gehörigen Guter Chwaltowo und Rolacin, werbe ich im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts bier, ben 23. b. Mts. und folgende Lage bas auf bem Abfindunge-Terrain ber bauerlichen Wirthe in biefen Gutern, befindliche ftebenbe und eingefchlagene Rug-, Bau- und Brenn , Soly, fo wie mehrere Schock Schindeln und Bretter, an Ort und Stelle, offentlich an ben Deifibietenben gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Die Bedingungen fonnen in ber Regiffratur bes Roniglichen Landgerichte eingefehen werben. Pofen, ben 19. Februar 1835.

Lehmann.

Telematinations - Dr. San

enduranna old arm ränga mill Villa indra Collegioù ardra grandra (Collegioù alla desprinc

ballen voe Thislang ver The in dem and

field gener Contribute out Benefit and is Girdengh by Country authorite

tone to come marine belong account

" Aufre, ven ic. Bamiar 1835. ...

- Taouradau, d. 24, Grddala 1834. 21) Die gur herrschaft Punit Rrbbener Rreifes gehbrenbe Brauerei und Propination, foll von Johanni b. J. ab, auf 3 nach einander folgende Jahre ander= weitig verpachtet werben. Die naberen Bedingungen tonnen jeder Beit bei bem bortigen Dominium eingeseben werben. Solu , not noted by mice
- 22) In bem sub Do. 88. am Martte hierfelbft belegenen Saufe, ift in ber erften Etage eine Stube vorne herans, mit ober ohne Meubles, fo wie ein Quartier Im Sinterhause nach ber Rramerftrage gu, aus 2 Stuben, Rammer, Ruche zc. bestehenb, von Dffern b. 3. ab, su vermiethen. Rabere Auskunft ers theilt der Hauswirth. ... ich gan bon band bie ball melle find bei

somet Preve Telebraharicht. . Arch Pruski and Poroje.

abulgarend True of negetida particuli sad Pokaju

ten Heelt the and India Berl ner

obolic z Lieszna, wyżsty i tomini w soba proed wkloczeniem w-ciclasek

matienali uttailem vivedilingm

this assistance of place of indiana

mairenstwie, to bildevelon do pu-

Rest of this section of the second of